## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 25. December 1828.

## Schriftal'= Citation.

Der Gutebesitzer Joseph Marcian v. Tomieki und seine Ghefrau Thecla geb. v. Piotroweka behaupten, daß nachstehende auf dem, ihnen gemeinschafelich gehörigen Gute Suchorzewo, Pleschuer Kreises, eingetragene Forderungen, als: a) die Rubr. III. No. 18 für die Ba-

lentin von Midskowskischen Erben protestando auf Grund eines Trisbunals = Decrets d. d. den 14.
Mårz 1783 eingetragenen 2271
Rthl. oder 13,626 Fl. poln., auf welcher Forderung aber eine besons dere Orotestation wegen 666 Rthl.
20 sgr. oder 4000 Fl. für den Mischael v. Radolinski modo dessen und welche letztere unter dem gegens wärtigen Ausgebote nicht mit bes griffen ist,

b) die Rubr. III. No. 14. für die Kunigunde v. Kowalska, verehel. v. Kolaczfowska modo deren Ersben, zufolge Prioritats = Decrets vom 9. November 1772 und eines Condescensions = Decrets vom 7. Juni 1783 eingetragenen 2055

Zapozew Edyktalny.

Urodzony Józef Marcyan Tomicki dziedzie dobr Suchorzewa i małżonka tegoż Ur. Tekla z Piotrowskich Tomicka twierdzą, iż następujące na dobrach Suchorzewie do nich wspólnie należących w Powiecie Pieszewskim położonych; zapisane pretensye, iako to:

a) zapisane protestando Rubr. III. Nr. 1. dla Sukcessorów Walentego Miaskowskiego na mocy Dekretu Trybunału z dnia 14. Marca 1783. Taler. 2271 czyli 13626 Złot. pol. na którey prętensyi zaś osobna protestacya względem 666 Taly 20 śgr. czyli 4000 Złot. pol. dla Michała Radolińskiego czyli Sukcessorów tegoż subintabulówaną została, a która to pretensya do ninieyszego wywołania nie iest włączoną,

b) zapisane Rubr. III. Nr. 14 dla Kunigundy z Kowalskich Kołaczkowskiéy, czyli Sukcessorów teyże podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. i dekretu kondescenzyjnego z dnia 7. Mthl. 23 ggr. 4 pf. ober 12,335 Kl. 25 gr. poln., auf welche eine Protestation fur ben Giftergienfis= Monnen Convent zu Dlobot wegen einer Forderung von 166 Rthl. 16 ggr. ober 1000 Fl. poln. zu 3% pro Cent zinebar, ex inscript, bes Johann v. Kowalsti d. d. Mon= nach Septuagesima 1739 eingetragen, welche Gumme aber, permoge des Condescenfional = De= crete vom 7. Juli 1783 ber Runi= gunde v. Rowalofa, verebelichte v. Rolaczfowsta, zuerkannt worden und die unter obigen 2055 Rthlr. 23 ggr. 4 pf. ober 12,335 gl. 25 gr. polu. mit begriffen ift,

c) die, Rubr. III. No. 18. fur die Stephan v. Gradzielsfifchen Erben jufolge Prioritate = Decrete vom 9. November 1772 eingetragenen 310 Mthl. 20 ggr. ober 1865 Fl.

poln.,

d) bie, Rubr. III. No. 19. gufolge beffelben Decrete fur die v. Gjolbr= Bfifchen Erben eingetragenen 389 Mthl. 8 ggr. ober 2336 Fl.,

e) bie, Rubr. III. No. 20 fur bie Mafowiedischen Erben, auf Grund beffelben Decrets eingetragenen 64

Athl. oder 384 Fl.,

f) die, Rubr. III. No. 25 ebenfalls auf Grund beffelben Decrets fur ben Martin v. Junefi eingetragenen 409 Athl. 2 ggr. 8 pf. oder 2454 Il. 10 gr. poln. und

g) bie Rubr. III. No. 24. fur ben

Czerwca 1783 r. Tal. 2056 śgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. 25 groszy polsk. na któréy summie protestacya dla Konwentu Cysterskiego W Ołoboku względem pretensyi Talar, 166 dgr. 16 czyli 1000 Złot. polsk po 3½ od sta procentu z inskrypcyi Jana Kowalskiego d. d. w poniedziałek po Septuagesimae 1739 r. iest zapisana, która to summa zaś na mocy dekretu kondescenzyonalnego z dnia 7. Lipca 1783 r. Kunigundzie z Kowalskich Kołaczkowskiey, przysądzona została, a która do powyższych Talar. 2055 sgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. polsk. 25 gr. pol. iest weielona,

c) zapisane Rubr. 1II. Nr. 18 dla Sukcessorów Stefana Grudzielskiego podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. 310 Tal. 20 dgr. czyli 1865 Złot. polskich,

d) Zapisane Rubr. III. Nr. 19. na mocy tegoż dekretu dla Sukcessorów Szołdrskich Talar. 380 dgr. 8 czyli 2336 Złot. polsk.,

e) zapisana Rubr. III. Nr. 20 dla Sukcessorów Makowieckich mocy tegoż dekretu Tal. 64 czyli

384 Złotych polskich,

f) zapisane Rubr. III. Nr. 25 także na mocy tegoż dekretu dla Marcina Juńskiego Talarów 409 dgr. 2 fen. 8. czyli 2455 Zlotych 10 gr. polsk,, i

Carl Borgymowefi aus bemfelben Decrete eingetragenen 166 Athlr.

langft berichtiget fenen, wie fie benn auch wirklich jum Theil biese Behaup= tung burch Quittungen bescheiniget ha= ben. Da jedoch diese Quittungen fammt= lich nicht loschungefabig find, einige ber vorftebenden Forderungen auch nicht auftirt find, Provocanten aber die Lo= febung ber fammtlichen vorgedachten In= tabulate bezwecken, ohne im Stande gu fenn, die Mamen und Aufenthalt ber jegzigen Inhaber ber letteren anzugeben, fo baben solthe das öffentliche Aufgebot gedachter Forderungen nachgesucht, wir aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf ben 17. Januar 1829 vor bem herrn Landgerichterath hennig in unfernt Pertheienzimmer Bormittags um 9 Uhr angesett, und laben biermit bie eingetrageuen Inhaber ber mehrge= bachten Forderungen ober beren Erben, Ceffionarien, oder bie fonft in beren Rechte getreten find, bor, in bem anbe= raumten Termine zu erscheinen und ihre Berechtigung auf die refp. Forderungen nachzuweisen, wogegen ein Jeber im Falle feines Ausbleibens zu gewärtigen baben wird, daß durch die abzufaffende Praclusoria ihm mit feinen etwanigen Aufprüchen an das Gut Sucherzewo und bie aufgebotenen Forderungen Stillichweis gen auferlegt, hiernachst aber die Lo= foung ber letteren erfolgen wird. Den Auswartigen bier Orts nicht befannten Dratendenten werden bie Juftige Commifg) Summa Tal. 166 sgr. 20 Rubr. III. No. 24 dla Ur. Karola Borzymowskiego na mocy tegoż samego Dekretu zapisane,

iuż dawno zaspokoione zostal; twierdzenie takowe poczęści kwitami zaświadczaiąc. Gdy zaś wszystkie te kwity do wymazania nie są zdatne, niektóre z powyższych pretensyl nie sa pokwitowane, prowokanci zaś wymazania wszelkich powyższych intabulatów się domagaia, nie będąc w stanie nazwiska lub mieysca pobytu teraźnieyszych posiadaczy tychże podać, przeto o publiczne wywołanie rzeczonych pretensyi wnieśli. Przychylaiąc się do wniosku tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Stycznia 1829 przed Deput. W. Henning Sędzią w Izbie naszéy dla stron przeznaczonéy o godzinie gtéy zrana, i zapozywamy zapisanych posiądaczy wyżey rzeczonych pretensyi, lub Sukcessorów i Cessyona. ryuszów tychże, lub wszystkich tych, którzy w prawa ich wstapili, aby w wyznaczonym Terminie się stawili i prawa swe do pretensyi tych wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do dóbr Sucherzewa, tudzież do summ wywołanych służyć iemu mogącemi wyłączonym i wieczne w téy mierze nakazane iemu zostanie milczenie, gdzie następnie wymazanie takowych uskutecznionem zostanie.

farien, Justiz-Commissione-Math Pilasesti, Landgerichterath Brachvogel und Landgerichte-Nath Springer als diejenisgen genaunt, an deren einen sie sich wens den, und denselben mit Vollmacht und Information zu ihrer Vertretung im Lermine versehen konner.

Rr. tofdin ben 18. August 1828. Rbnigl. Preuß, Landgericht.

Pretendentom tu w mieyscu znaiomości niemaiącym, wymieniaią się
Kommissarze Sprawiedliwości Ur.
Pilaski, Ur. Brachvogel, Ur. Springer, z których iednego lub drugiego
końcem zastąpienia ich w terminiesobie obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sandlunge = Ungeige. Extra fcbne frifche Auftern hat mit : Tegter Poft erhalten

ally me the property of the state of the sta

and tremes a compare runty in 1900s

du antique de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la comple

with the second of the second of the second of the second

C. F. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe. Extra przednie swieże Ostrzygi odebrał ostatnią pocztą

tracks as not done when the first the

START TO BE LONG LONG TO THE COMMENT

PROPERTY OF STANFART

things in his so well a new world

was a second

Karol Gumprecht.